N= 207.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 29. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 27. Mugust 1833.

Hurkard aus Connenburg, Hr. Pachter v. Malachowski aus Wodzin, Hr. Gutsb. v. Koczorowski aus Syplowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gintsb. Radoszewski aus Krucin, Hr. Pachter Prondezynski aus Sudzie, Hr. Dberforster. Schwarz aus Wielkibor, Hr. Condusteur Herbst aus Goslin, Hr. Gutsb. Wisniewski aus Wielkibor, Hr. Condusteur Herbst aus Goslin, Hr. Gutsb. Wisniewski aus Wisniewo, Hr. Gutsb. Hasforth aus Dolzig, I. in No. 33 Wallischei; Frau Gutsb. v. Kurowska aus Dalsyn, Hr. Kaufm. Bolborth aus Frankfurt, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Schreiber aus Rogasen, Hr. Gutsb. v. Sforzewski aus Bronchzewice, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kauomikus Karas aus Krusch-wig, Hr. Bürger Bauer aus Warmbrunn, Frau v. Koszytska aus Guesen, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Bürgermeister Krause aus Kempen, Hr. Commissarius Schönig aus Missowo, Hr. Lieutenant Richter aus Stargard, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur difentlichen Kenntniß gebracht, daß die Ugatha verehelichte Sengteller geborne Ginther zu Buk, nach erlangter Großiährigkeit die Gemeinschaft der Güter in ihrer Ehe mit dem Marcellus Sengteller, welche bisher ausgesetzt gewesen ist, in der gerichtlichen Berhandlung vom 25. Juni c. ausgeschlossen hat.

Pofen, ben 4. Juli 1833.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości,
iż Agata z Gintrów Sengteller w Buku
po doyściu pełnoletności wspólność
maiątku z Marcellem Sengteller, któr
ra dotąd zawieszoną była, podług
czynności sądowey z dnia 25. Gzerwca b. r. wyłączyła.

ance

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Das hier in ber Wasserstraße unter Mo. 173 belegene und den Johann Friedrich und Anna Eleonore Wimmerschen Scheleuten gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 3889 Athl. 23 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verlauft werden.

Die Biefung8-Termine stehen am 30. September c., am 30. November c., und am 1. Februar 1834,

vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Hellmuth im Parteienzimmer bes Landgerichts an; ber lettere ift peremtorisch.

Die Rauflustigen werden zu denselben mit dem Bemerken eingeladen, daß der Ersteher verpflichtet ist, nach Unweisung der Polizeibehörde, das haufällige Gesbande an der Wasserstraße entweder nies derzureißen und kinnen zwei Jahren ein neues Gebäute aufzuführen, oder wenn es zulässig — basselbe zu repariren.

Die Taxe und die übrigen Kaufbedingungen konnen in unferer Registragur nachgeschen werden.

Jugleich werden der seinem Aufentshalte nach unbekannte Kammerherr Stanislaus von Bninski und bessen unsbekannte Erben, für welchen sub Rubr. III. No. 10. 240 Athl. nebst 5 pCt. Zinsen seit Johannis 1787 aus dem gerichtlichen Bergleiche vom 29. September 1801 eingetragen stehen, unter der Berwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Ausbleiben in dem letzten

Obwieszczenie. Posiadłość tu w Poznaniu na ulicy wodnéy pod liczbą 173. leżąca, Janowi Fryderykowi i Annie Eleonorze małżonkom Wimmer należąca, którą sądownie na Tal. 3889 sgr. 23 fen. 4 oceniono, drogą koniecznéy subhastacyi przedaną być ma.

Termina licytacyjne tym końcem wyznaczone przypadają na dzień 30. Września r. b., na dzień 30. Listopada r. b. i

na dzień 1. Lutego 1834., przed Deputowanym Sędzią Hellmuth w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Ostatni z nich jest peremtorycznym.

Chęć kupienia mających wzywamy na nie z tém nadmienieniem, iż nabywca obowiązany jest, domostwo na ulicę wodną wychodzące, albo zupełnie znieść i nowe w przeciągu dwoch lat podług oznaczenia władzy policyinéy postawić, albo też takowe, o ile się to da, wyreperować kazać.

Taxę i inne warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego nieżnajomy Szambelan Stanistaw Bniński, dla którego w Rubryce III. Nro. 10. Tal. 240 z procentem po 5 od sta od Ś. Jana 1787. r., zugody sądowéy z dn. 29. Września 1801 zahipotekowane są, lub iego niewiadomi sukcessorowie, aby się w ostatnim terminie stawili. W razie przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz

Termine nicht nur bem Meifibietenben ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Eilegung des Raufschillings Die Loschung ber fammtlichen eingetra= genen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letteren, ohne baß es ju diefem Zweck ber Pro= duftion ber Juftrumente bedarf, auf Grund ber Mojudicatoria und des Rauf= gelver-Belegunge-Atteftes verfügt werden merb.

Pofen, ben 24. Juni 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Boiktale Citation. Das Friedens= gericht zu Gamter bat gegen ben fruber bei bemfelben als Erefutor angestellt ge= wefenen Unton Jeziorefi eine Defecten=

Rlage angestellt.

Bur Beantwortung und Inftruktion berselben haben wir einen Termin auf wyznaczylismy termin na dzień 23. ben 23. November c. Bormittags 10 Uhr bor bem Referendar Lupte in unferm Inftruftionegimmerangefest. Wir fordern ben Unton Jegiorefi hiermit auf, in biefem Termine entweder perfonlich, ober burch einen gefetzlich gulafigen Be= vollmadtigen, ju erscheinen und die Rla= ae zu beantworten, bei feinem Musbleiben aber zu gewärtigen, daß, was Rechtens ift, gegen ibn in contumaciam festge= feßt merden mirb.

Posen, den 4. Juli 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

naywięcey dającego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zaintabulowanych summ, nawet tych, które wypadną, a mianowicie ostatnich, pomimo produkcyi, wystawionych na nie dokumentów, na mocy wyróku adjudikacyjnego i attestu poświadczającego złożenie summy kupna zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Król. Sąd Pokoju w Szamotułach wytoczył naprzeciw byłemu przy tymże Sądzie ustanowionemu Exekutorowi Antoniemu Jeziorskiemu skarge o defekta.

Do odpowiedzi i instrukcyi teyże Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Lüpke w naszéy izbie instrukcyinéy. Wzywamy Antoniego Jeziorskiego niniey. szem, aby w terminie tym osobiście lub przez prawnie ustanowionego pełnomocnika stawił się, na skargę odpowiedział, i dalszego w razie niestawienia się oczekiwał, iż, co z prawa wypadnie przeciw niemu zaocznie ustanowioném będzie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in ter Stadt Pudewiß am Markte unter No. 23 gelegene Grundstück, den Joshann Röslerschen Eheleuten gehörig, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 530 Athl. 29 Sgr. 11 Ps.

Der peremtorische Bietungs = Termin sicht am 12. Oktober c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Königlichen Land= Gerichts Math Hellmuth im Parteien= Zimmer bes Landgerichts an.

Jahlungsfähige Rouflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklären, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Besibietenden, wenn feine gesetzliche Austände eintreten, erfolgen wird.

Die Raufbedingungen tonnen taglich in unferer Registratur eingesehen werden.

Jeber Kauflustige muß, bevor er jum Bieten gelaffen wird, eine Caution von 100 Athl. gahlen.

Pofen, den 11. Juli 1833, Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w Pobiedziskach w rynku pod No. 23. położony, do Jana malżonków Rösler należący, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 530 Talarów 29 sgr. 11 fen.

Termin do licytacyi zawity wyznaczony na dzień 12. Października r. b. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańsk. przez W. Sędziego Hellmuth.

Cheć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą Tal. 100 złożyć musi.

Poznań, dnia 11. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Ueber ben Machlaß des zu Slopanowo bei Obrzyco verstorbenen Mullers Samuel Bar ist am heutigen Lage ber Concurs = Prozes erbffnet worden.

pl.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Słopanowie pod Obrzyckiem młynarza Samuela Baer otworzono dziś process konkursowy. Der Termin zur Aumetbung üller Ansprüche an bie Concursmasse sieht am 21. September c. Vormittags um 10 Uhr au, vor dem Königl. Obers Landes = Gerichts = Referendarins Pflücker im Partheienzimmer des hiefigen Lands Gerichts.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Unsprüchen an bie Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Pofen, den 27. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst auf der Vorstadt St. Martin unter Aro. 19 belegene, den Gebrüdern von Storzewski gehörige und gerichtlich auf 2343 Athl. 18 Sgr. abgeschätzte Grundstäck soll auf den Antrag eines Real-Gläubigere öffentlich verkauft werden. Hierzu stehen die Bietungs-Termine auf

ben 29. August c., ben 28. October c.

und ber lette auf

ben 28. December c. Bormittags um 10 Uhr im Partheien= Zimmer bes Landgerichts, por dem Land= gerichts=Rath Helmuth an.

Rauflustige werben hierzu mit bem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche hinderniffe eintreten. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 21. W rześnia r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Sądu Głównego Pflücker.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 27. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Grunt w mieyscu na przedmieściu Ś. Marcinie pod Nr. 19. położony, braciom W. Skorzewskim należący, a sądownie na Tal. 2343 sgr. 18 otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie ma bydź sprzedany.

Tym końcem termina licytacyine na dzień 29. Sierpnia r. b., na dzień 28. Października r. b., i ostatni

na dzień 28. Grudnia r. b., zrana o 10. godzinie w izbie stron Sądu Ziemiańskiego przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth są wyznaczone.

Ochotę kupienia wzywaią się, aby się na tych terminach stawili z dodaniem przybicie dla naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Die Tare und Kaufbebingungen kon= nen in unterer Registratur eingesebenwerden. Pofen, den 10. Juni 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, d. 10. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf bes im hiesigen Kreise, in dem Dorfe GroßLondt bei Koronowo unter No. 11. belegenen, den Casimir und Magdalena Neydowäkischen Erben gehörigen, auf 705 Athl. 1 Sgr. 3 Pf. abgeschätzten Erbpachts-Vauergrundstücks, steht im Wege der nothwendigen Subhastationein Vietungs-Termin auf dem 3 1 sten Oktober c. vor dem Herrn Ober-Appel-lations-Gerichts-Assessing Worgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingeschen werden.

Zugleich werden die Kinder des Joseph Zietak und seiner Chefrau Gertruda geb. Helmin vorgeladen und aufgesordert, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Medite wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag erztheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Justruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 9. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży nieruchomości włościańsko - wieczystodzierzawney w powiecie tuteyszym
w wsi wielkim Łońsku pod Koronowem pod No. 11. położoney, do
sukcessorów Kaźmierza i Magdaleny
małżonków Neydowskich należącey,
na 705 Tal. 1 sgr. 3 fen. ocenioney,
wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny
na dzień 31. Październikar. b.
zrana o godzinie 9. przed Ur. Botticher Assessorem Sądu appellacyinego w lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Zarazem zapozywaią dzieci Józefa Zientaka i iego żony Katarzyny z Helminów z tém wezwaniem, aby w terminie wyznaczonym stawili się i swoie prawa dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym więcey daiącemu nieruchomość nie tylko przybitą, lecz też po zapłaceniu summy kupna wszystkie zaintabulowane, iako też i spadaiące pretensye, ostatnie nawet bez złożenia na ten koniec instrumentu, wymazane zostaną.

Bydgoszsz, dnia 9. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 4 der Praffatiene = Tabelle und Dro. 3 ber Dorfe = Mummer belegenen, Der Witt= we Barbara Glifabeth Tefchfe gehorigen, auf 2820 Rthl. abgeschätten Erbpacht= grundfiucte, aus circa 17 Magdeburgis ichen Sufen bestehend, ficht im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ein Bietunge = Termin auf

ben 7. September c., ben 7. November c. und ber peremtorische Termin auf ben 9. Januar 1834 por bem herrn Landgerichte = Rath Bol= temas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Berichtsstelle an. Die Tare fann in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bromberg, ben 31. Mai 1833. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Gemaß J. 422 Tit. I. Thl. II. Des Allgemeinen gand= rechts mird hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht, baß ber Sandels= mann Abraham Budwald und beffen verlobte Braut, Rofel Lobel Strob gu Liffa, in ber gerichtlichen Berhandlung vom 29. Juli c. Die eheliche Gemein= schaft ber Guter und bes Erwerbes aus: geschloffen haben.

Fraustadt, ben 5. August 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Avertiffement. Bum Berfauf bes Obwieszczenie. Do przedaży poim Bromberger Kreife Domainen = Units siadlości wieczysto dzierzawney, o-Bite'no im Dorfe Budginet unter Dro. kolo 17 wlok mageburskich trzymaiacych, w powiecie Bydgoskim, ekonomii Wtelińskiey, w wsi Wudzynku pod No. 4. tabelli prestacyjney, a Nr. 3. wieyskiéy polożonéy, a do Barbary Elźbiety Teszke wdowy należącey, na 2820 Tal. ocenioney. wyznaczony w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny

na dzień 7. Września r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, dnia 31. Maia 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Wedle S. 422. Tyt. I. Cz. II. Powsz. Prawa Kraiow. podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Abraham Buchwald handlerz i tego zaślubiona Rosel Loebel Stroh z Leszna, w czynności sądowéy z dnia 29. Lipca r.b. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy soba wyłączyli.

Wschowa, d. 5. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das ben Tobias Luftigichen Erben gehörige, biefelbst unter Do. 253 auf ber Langen= Gaffe belegene Wohnhaus nebft Brennerei und Zubehör, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 867 Rthl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Er= ben Theilungshalber offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben, und ift ber Bietungs : Termin auf ben toten Oftober b. J. bor bem herrn Land= Gerichte = Referendarius Cchottfi Der= gens um 10 Uhr allhier angesent, wel= ther befitfahigen Raufern bekannt ge= macht wird.

Uebrigens fieht mabrend ber Gubha= ffation und bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeber Zeit in unfe= rer Regiffratur eingefeben werben.

Fraustadt, ben 25. Juli 1833.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent subtrastacyiny. Sukcesso. rom Tobiasza Lustig należące, w mieście tuteyszém na długiey ulicy pod Nrem. 253. položone domostwo wraz z gorzalnią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporzą. dzoney na. 867 Tal. iest ocenione, na žądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień ro. Października r. b. zrana o godzinie to. przed Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został, a o którym zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed-terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationsparent. Die jum Nachlaß des Johann George Bente ge= borige, in Feuerftein unter Do. 46, Frauffadticher Rreifes, belegene Birth= fchaft, ju welcher eine halbe Sufe Land gehort, nach ber gerichtlichen Taxe auf 300 Riffl. gewürdigt, foll zufolge Huf: trages bes Ronigl. Cantgerichts ju Fraufabt im Wege ber freiwilligen Gubha= ftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und der peremtorifche Bietunge-Termin ift auf ben 24. Gep= tember c. Nachmittag3 3 Uhr bier= felbft in unferm Gefchaftelokale angefest, ju welcheur befigfabige Kauflustige bierburch vorgelaben werben.

Die Tare biefer Wirthschaft kann gu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa, ben 4. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Der Handelsmann Moritz Jsaak Präger und seine Ehefran, Röschen geborne Munk von hier, haben burch den vor Eingehung der She errich= teten Bertrag vom 6. Dezember 1831, die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, welches hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Bojanowo, ben 9. Anguft 1833.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo rolnicze, składaiące się z pół huby roli, do pozostałości Jana Jerzy Henke należące, w wsi Krzyminiewie pod No. 40. powiatu Wschowskiego położone, podług taxy sądowey na 300 Tal. oceniony, z mocy zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane ma bydź.

Tym końcem termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 24go Września r. b. o godzinie 3. z poludnia w lokalu naszym sądowym wyznaczony został, na który chęć kupienia posiadania zdolnych zapozywany.

Taxa wyżey oznaczonego gospodarstwa każdego przyzwoitego czasuw Registraturze naszey przeyrzanabyć może.

Leszno, dnia 4. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Obwieszczenie. Handlerz Moritz Izaak Praeger i małżonka iego Roeschen z Munków tu z mieysca, wyłączyli między sobą z kontraktem przedślubnym pod dniem 6. Grudnia 1831. r. sporządzonego, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bojanowo, dnia 9. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju, Abre 1829 bei der Chaussee-Arbeit zu Rumianek beschäftigt gewesenen Tage-Arbeiter Stephan Gajewößi, Andreas Misolanczyk, Anton Szymanößi und Thomas Pawlowößi, ist bei und wegen Widersetzlichkeit gegen den ehemaligen Wontamts = Stellvertreter Schubert zu Fankowice und resp. wegen Beleidigung desselben im Ante, die siekalische Untersuchung eingeleitet worden. Sämmtliche Angeschuldigte sind die jest indes nicht wieder zu ermitteln gewesen.

Es werden dieselben deshalb hierdurch zu dem auf den 26. September c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gezrichts Lotale vor dem Eriminal = Richter Thiel anderaumten Termine edictaliter zu ihrer Verantwortung gegen die ihnen gemachten Beschuldigungen vorgeladen.

Erscheinen fie nicht, so wird in contumaciam nicht allein bennoch mit 21b= borung ber borgeschlagenen Beugen, ge= gen welche fie etwanige Ginwendungen verlieren, verfahren, fondern es wird auch gegen fie angenommen werben, als nahmen fie die Untersuchung fur geschloffen an, und verzichteten auf die fchrift= liche Bertheidigung. Bugleich gereicht ben Angeschuldigten gur Rachricht, bag, falls die ihnen gemachten Beschuldigun= gen fich ale mabr ermitteln, fie nach &. 166. 615. 628. und refp. 209. Titel 20. Theil II. des Allgemeinen Land= rechts eine mehrwochentliche Gefangniß= frafe treffen wird.

Pofen, ben 31. Mai 1833.

Ronigi. Preuß, Juquisitoriat.

Cytacya enyktaina. Przeciw myrobnikom Stefanowi Gajewskiemu, Andrzejowi Mikołayczykowi, Anto. niemu Szymańskiemu, którzy w roku 1829. przy budowli Chaussée w Rumiankach zatrudnieni byli, została u nas rozpoczęta indagacya fiskalna o opor przeciw byłemu zastępcy Woyta w Jankowicach Szubertowi a resp. o zadaną temuż obrazę w urzędzie. Pobyt teraźnieyszy wszystkich obwinionych dotad nie mógł iednak bydž. wyśledzony. Celem więc tłómaczenia się ich na zarzuty im uczypione, zapozywamy ninieyszém obwinionych edyktalnie na termin na dzień 26. Września r. b. przed Sędzią kryminalnym Thiel o godzinie 9. przed południem wyznaczony w lokalu naszym sądowym.

Skoro obwinieni w terminie tym nie staną, natenczas przystąpi się nie tylko do wysłuchania podanych świadków, przeciwko którym excepcye swoie utracą, in contumaciam lecz przyimie się zarazem, iż przyimuią indagacyą za zawartą i że zrzekaią się osobnéy piśmiennéy obrony.

Zarazem obznaymiamy obwinionych, iż skoro zarzuty im poczynione udowodnione zostaną, natenczas według §. 166. 615. 628. i resp. 209. Tyt. 20. Cz. II. Prawa ogólnego kraiowego kary kilkatygodniowego więzienia spodziewać się mogą.

Poznań, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung. Die birekte Verpflegung ber nach Mogasen jetzt verlegt werdenden britten Eskabron bes Konigl. 7. Husaren=Regiments mit Brob und Fourage auf ben Zeitraum vom 20. September bis ult. Dezember d. J. soll im Wege des Submissions-Versahrens ausgethan werden.

Der Bedarf auf einen Monat wird praeter propter

bestehen; indes ist jeder Unternehmer verpflichtet, den wirklichen Bedarf zu liefern, wobei die Halfte mehr oder weniger als ein monatlicher Bedarf keine besonderen Unsprüche auf Vergütigungen fur das plus oder minus an den Fiskus zuläst, welche auch selbst dann nicht stattsindet, wenn im Lauf der drei Monate die Garnisfon ganz oder theilweise aufgehoben, verlegt, oder durch eine andere Garnison abs gelöst werden sollte.

Wie die Naturalien beschaffen senn muffen, nach welchem Maaß und Gewicht solche zu verabreichen, und in welcher Urt vorkommende Beschwerden zu untersuchen und zu beseitigen find, darüber konnen die Grundfage sowohl bei der unterzeichneten Behorde, als bei dem Magistrate zu Rogasen eingesehen werden; und wird angenommen, als waren solche hier wortlich inseriet, da sie bei dem

nachstigen Abschluß bes Contracte gum Grunde gelegt werben.

Die Anweisung der aus dem Lieferungs = Geschäft für einen Entrepreneur hervorgehenden Forderungen erfolgt jeder Zeit prompt auf die Landes = Caffen, auf zuvor eingereichte desfallsige Liquidationen. Die Kosten dieser Bekanntmachung, so weit solche nicht unentgeltlich erfolgen kann, so wie des Contracts = Stennpels, trägt der Entrepreneur, eventualiter pro rata der übernommenen Lieferung. Alls Caution werden 8 bis 10 pCt. des ganzen Lieferungs = Betrages in sicheren Staatspapieren bei der Landes-Casse deponirt, daher auch nur kautionsfähige Lieferungs-Unternehmer hierdurch aufgefordert werden, ihre diesfällige Anerbietungen mit deutlicher Angabe ihres Namens und Wohnorts, so wie der Preise, für welche sie liefern wollen, in stempelfreien, jedoch frankirten Briefen unter der Bezeichnung:

"Lieferunge=Gubmiffion fur Die Garnifon-Berpflegung in Rogafen"

bis jum 9. September D. J. hierher an und einzureichen.

Auf spåter eingehende Submissionen oder überhaupt anderweite Anerbietungen wird nicht gerücksichtigt werden, eben so wenig auch noch nachher ein Licitations- Berfahren statt finden, vielmehr bem Mindestfordernden bei sonstiger Qualifikation und Annehmlichkeit seines Gebots überhaupt, der Zuschlag gleich ertheilt werden.

Bierin wird jeber Cubmittent Beranlaffung finden, die Preife gleich fo gu fellen, daß er fich des Buichlages verfichert halten fann.

Pofen, ben 24. August 1833.

Konigliche Intendantur V. Armee-Corps.

Bekanntmachung. Bur bffentlichen Berfteigerung von mehrerem, gum Gene= ral von Rofinstischen Nachlaffe gehörigen Gilberzeug, habe ich einen Termin auf ben 6. September b. J. Dachmit= tags 3 Uhr in bem Partheienzimmer bes hiefigen Konigl. Landgerichte anberaumt, wozu ich Raufluftige hierdurch mit bem Bemerken einfabe, bag ber Bufchlag nicht unter ber Gilbertage und nur gegen gleich baare Bezahlung erfolgen fann.

Pofen, ben 24, August 1833. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts,

Großer, Landgerichte Referendarius.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży niektórych do pozostałości Generala Kosińskiego należących srebrnych naczyń, wyznaczyłem termin na dzień 6. Września r. b. po południu o godzinie trzeciéy w zamku sadowym, na który chęć kupna maiacych z tém nadmieniem zapraszam, iż przybicie tylko za zaplata gotowa i nie niżev taxy srebr nastapi.

Poznań, dnia 24. Sierpnia 1833. W zaleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego Grosser,

Referendaryusz Sadu Ziemiańskiego.

Auktion von Blumenzwiebeln. Montag ben 2. September c. u. f. T. Bormittage von 9 bis 12 Uhr und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr werde ich im Hotel de Saxe auf ber Breslauer=Strafe eine neue Gendung hollandifche Blumenzwiebelu von ben ichonften Gorten, beftebend aus gefüllten und einfachen Spacinthen in allen Farben, Tulpen, Narciffen, Jonquillen, Erocus und Amasvillis, offentlich verfteigern. Pofen, ben 27. Auguft 1833. Caffner, Konigl. Auctione-Commiffarius,

company well right out his marks interpreted by the server includance of member 20 the growing thing which the things of the growing the the contraction of

In the state of th